## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 43. Mittwoch, den 19. Februar 1845.

Ungekommene Fremde vom 17. Februar.

Die Brn. Guteb b. Chlapowefi aus Rothborf, v. Bafrzewefi aus Chalamy, I, in ber goldnen Gans; Sr. Landichafterath b. Beffereff a. Mapachanie, Gr. Pred. Rrug u. fr. Buchhalter Frante a. Racot, I. im Hotel de Berlin; Die frn. Kauft. Seilfronn aus Bittowo, Brand aus Reuftadt a. 2B., Robr aus Jaroein, Chrlich a. Plefchen, Jacobiobn a. Strzeino, Golbenring a. Schroba, Buder a. Jaraczewo, 1, im Gichborn; Die Grn, Guteb. v. Rogalinefi aus Gwiagbowo, v. Bogudi aus Murgonowo, Frau Guteb, Soffmann aus Racenbewo, I. im Hotel de Paris; Die Brn. Guteb. Graf Bningli aus Camoftrget, v. Dabrowefi a. Winnagora, Die Grn. Rauft. Porfc und Friedel aus Berlin, I. im Hotel de Rome; die Brn. Guteb. v. Lipsti aus Ludom, v. Molicienefi sen, und jun, aus Stepuchowo, Graf Rwiledi a. Rwilcz, I. im Bagar; fr. Privatfefr. Elgnoweff a. Stefgemo, I. im Samburger Dappen; br. Lanbichafterath v. Rembowefi aus Minifiemo, br. Guteb. Choly a. Dborgoef, I. im Hotel de Dresde; Die Grn. Rauft. Santoweff und Neubauer aus Dangig, Melly aus Leipzig, Sr. Probst Beftphal aus Rozmin, die Srn. Lieut. im 7. Suf =Reg. v. Rudolphi und v. Debell aus Brefchen, Sr. Guteb. v. Blocifgemeli aus Smogulec, I. im Hotel de Baviere; Sr. Dberamtm. Rlemte aus Podolin, I. im Hotel de Saxe, sawo anodrall admonths in annolite

1) Der Landschafts-Calculator Alexanber Meignisti und bas Fraulein Pauline Runkel, beibe von bier, haben mittelft Ehevertrages vom 30. Januar v. J. bie Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes

Krol Sad Ziemske mie ski

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że Alexander Meszyński, kalkulator Dyrekcyi ziemstwa i panna Paulina Kunkel, oboje tu ztąd, kontraktem przedślubnym z dnia

Thirty of Constant of the State of the State

ausgeschloffen, welches hierburch jur bf= 30, Stycznia 1845. wspólność majatku fentlichen Renntnif gebracht wird.

Dofen, den 7. Rebruar 1845.

i dorobku wyłaczyli.

Poznań, dnia 7. Lutego 1845 Ronigl. Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

Der Raufmann Camuel Mofes Da= than, fruber ju Schonlante, jest bier in Dofen und bie Rriederife Cobn aus Glo= gan, baben mittelft Chevertrages bom 7. Juni 1814, tie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches bierdurch jur offentlichen Kenntniß ge= bracht wird.

Dojen, am 8. Februar 1845. Poznań, dnia 8. Lutego 1845. Ronigi. Lande und Stadtgericht, Krol. Sad Ziemsko-miejski.

Podaje sie niniejszém do wiadomości publicznej, że Samuel Moses Nathan kupiec, dawniej w Trzciance. teraz tu w Poznaniu i Fryderyka Cohn z Głogowy, kontraktem przedślubnym z dnia 7. Czerwca r. 1844. wspólność majątku i dorobku wyłaczyli, maining

Graß aus Pofen und bas Frankin Marie mości publicznej, że Fryderyk Wil-Claubine Rojalie Pauline Schummer aus helm Graetz, kupiec z Poznania i Dabrowo, haben mittelft Chevertrages Maria Klaudyna Rozalia Paulina bom 27. December 1844, Die Gemeins Schummer z Dabrowy, kontraktem ichaft ber Guter und bee Erwerbee aues przedslubnym z dnia 27. Grudnia t. acidleffen, welches hierburch gur bffenten 1844, wspoluość majątku i dorobku lichen Kenntnif gebrocht wird. Ismonol wylgezyli. ich ground mit benfent b

Ronigi, gand und Etadtgeritt, Krot. Sad Ziemsko-miejski.

Der Kaufmann Friedrich Wilhelm Podaje sie niniejszem do wiado.

Dojen, den 10. Achruar 1845. . Smod Poznań, dnia ro. Lutego 1845.

Serberg zu Gosciejewice und die unders mosci publicznej, że Jan Frydersk ebelichte Belena Wahner, im Beiftonbe ibred Baters, Des Auszuglere Christian Dabuer aus Rawieg, baben mittelft Che. vertrages vom 20. E.ptember 1844. die Gemeinichaft ber Guter und bes Erwerbes anegefeloffen, welches bierdurch gur of= fentlichen Kenntniß gebrocht wird! bei

Ramics, am 21. Ceptember 1844. Ronigt. Land = und Ctabtgericht.

4) Der Echaferfnecht Johann Friedrich Podaje sie niniejszem do wiada-Herberg, owcząrek z Goście ewic i niezamężna Helena Wachner, w assystemcyi jej ojca, Krzyżana Wach. ner dożywotniego z Kawcza, kontrakrem przedślubnym z dnia 20. Września 1844, wspolność majatku i dorobku wyłączyli, wast nadminged

Rawicz, dnia 21. Września 1844. Krol. Sad Ziemsko miejski.

Bekanntmachung. Alle bies jenigen, welche an den Rachloß bes im Sabre 1767. verftorbenen Raufmanns und Burgermeiftere Chriftian Diebig und beffen Chefrau Unna Maria geb. Ringel, geftorben ben 27. September 1792, fo wie ber am 15. Juli 1821 verftorbenen Unna Maria Gumpert gebornen Diebig und beren am 19. Oftober 1825 ver= ftorbenen Chemannes Medizinalraths Chriftian Gottlob Gumpert, Unfpruche Bu haben bermeiner, werden hierdurch aufgefordert, fich mit ihren Unforderun= gen binnen brei Monaten, vom Zage ber geschehenen Befanntmachung an ges rechnet, bei bem unterzeichneten Gerichte ju melden, widrigenfalls fich diefelben nach erfolgter Theilung bes Nachlaffes nur an jeben Erben nach Berhaltnis feis nes Untheils werben halten fonnen.

Meferit, ben 21. Januar 1845. Abnigl, Land, und Stadtgericht.

6) Proklama. Alle biejenigen, welche an die im Hypothekenbuche des den Jonathan und Anna Rosina Möbustsschen Scheleufen gehörigen Wassermühlengrundsück ju Winice, Rub. III. No. 4. ex decreto vom 24 Mai 1830 auf Grund Immissions. Dekrets des ehemaligen Landgerichts in Gnesen in Sachen der Wittwe Anna Elisabeth Fischer wider den Jonathan Möbus vom 8. April 1830 eingetragenen Post von 1789 Athle. nebst 5 pEt. Zinsen seit dem 24. November 1821 und das darüber ausgestellte Insstrument als Sigenthümer, Eesstonarien,

Obwieszczenie. Wszyscy ci, którzy do pozostałości w roku 1767. zmarłego kupca i burmistrza Chrystiana Viebig i małżonki tegoż, Anny Maryiz Kinzlów, zmarłej dnia 27. Września 1792. roku, jako i też do pozostałości dnia 15. Lipca 1821. r. zmarłej Anny Maryi z Viebichów Gumpertowéj i męża téjże dnia 19. Października 1825. zmarłego Radcy medycynalnego Chrystyana Boguchwała Gumpert, pretensye mieć mniemają, zapozywają się niniejszem, ażeby się z takowemi w przeciągu miesięcy trzech, od dnia uskutecznionego obwieszczenia rachując, u Sądu niżej podpisanego zgłosili, inaczej zostaną po uskutecznionym podziale pozostałości, co do osoby każdego sukcessora, stósownie do schedy tegoż odeslani.

Międzyrzecz, d. 21. Stycznia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Wszyscy ci, którzy do summy w księdzehypotecznej do Jonatana i Anny Rozyny małżonków Moebus należący grunt wraz z młynem w Wińcu położony, pod Rubr. III. Nr. 4. cx decreto z dnia 24. Maja 1830. na fundamencie dekretu immissyjnego byłego Sądu Ziemiańskiego Gnieżnieńskiego w sprawie wdowy Anny Elźbiety Fischer naprzeciw Jonatanowi Moebus z dnia 8. Kwietnia 1830. w ilości 1789 tal. zahypotekowanej wraz z procentem po 5 od sta od dnia 24. Listopada

Pfandinhaber ober sonst Berechtigte Unspruch zu haben vermeinen, werden hiers durch aufgefordert, diese ihre Ansprüche in dem auf 6. Juni d. J. Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Herrn Kammergerichts-Affessor v. Reuß in unsferm Instruktionszimmer hierselbst anstehenden Termine anzumelden und resp. zu begründen, widrigenfalls dieselben ihres Anrechts verlustig gehen und das quest. Dokument für amortisirt erklärt werden wird.

Erzemefano ben 24. Januar 1845.

Ronigl. Land = und Stabtgericht.

7) Mothwendiger Verkauf. Land, und Stadtgericht gu Bollfiein.

Das ben Erben des Carl Gottfried Petschaft gehörige, in Unruhstadt unter Mr. 20. belegene Grundstück, abgeschäft auf 711 Athlr. 15 Sgr. zusolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 22. Mai 1845. Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle theislungshalber subhastirt werden.

Alle unbekannten Real=Pratenbenten werben aufgeboten, sich bei Bermeibung ber Praklusion spatestens in diesem Termine zu melben.

Wollftein, ben 23. Januar 1845.

od sid od dnie 24. instepent

1821. i na takowy wystawiony instrument jako właściciele, cessyonaryusze i zastawnicy lub inni, którzy pretensye mieć mniemają, wzywają się niniejszem, aby pretensye swoje w terminie na dzień 6. Czerwcar. b. przed południem o godzinie 10. przed deputowanym Wielmożnym Assessorem Kamery Reuss w izbie naszej instrukcyjnej tu w miejscu wyznaczonym zameldowali i resp. udowodnili, gdyż w razie przeciwnym prawa swoję utracą i rzeczony dokument za umorzony uznany będzie.

Trzemeszno, dn. 29. Stycznia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejskie

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Wolsztynie.

Nieruchomość spadkobiercom Karola Bogumira Peczaka należąca, w Kargowie pod liczbą 20. położona, oszacowana na 711 tal. 15 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 22. Maja 1845. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych celem uskutecznienia działów sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Wolsztyn, dnia 23. Stycznia 1845.

8) Bekanntmadjung. Die Anfuhr von Biegelsteinen und Ralf fur ben hiefigen Festungsbau vom 1. April 1845 bis das bin 1846 foll im Bege ber schriftlichen Submission, wie fruher, an die Mindestsfordernden ausgethan werden.

Die Submissionen sind bis Dienstag ben 25. d. M. Bormittags 9 Uhr, verssiegelt unter Bermerk bes Inhalts auf der Abresse, im Bureau der Festungs-Bau-Direktion einzureichen, woselbst auch die Data und Bedingungen, auf welche die Submissionen zu begründen sind, vom 20. d. M. ab, einzusehen sind. Die Erststnung der eingehenden Submissionen, so wie die weitere Unterhandlung wird demnächst am 25. d. M. fruh 9 Uhr ebens daselbst statt finden.

Posen, den 15. Februar 1845. Konigliche Festung & Daus Direktion. Obwieszczenie. Zwózka cegieł i wapna do budowy twierdzy tutejszéj, od 1. Kwietnia 1845. do tego samego czasu 1846., ma drogą submissyi na piśmie, jak dawniej, najmniej żądającemu być wypuszczoną.

Submissye do Wtorku dnia 25. m. b. przed południem o godzinie 9. zapieczętowane, z wyrażeniem osnowy na kopercie w biórze Dyrekcyi budowy twierdzy, podać należy, gdzie także bliższe szczegóły i warunki, na których submissye oparte być powinny od dnia 20. m. b. poczynając, przejrzane być mogą. Otwarcie przychodzących submissyj, tudzież dalszy układ nastąpi w dniu 25. m. b. o godzinie 9. zrana tamże.

Poznań, dnia 15. Lutego 1845. Król. Dyrekcya budowy twierdzy.

- 9) Bei E. S. Mittler in Posen ist zu haben: Neue Futterunge-Methobe für Pferbe. Preis 20 Sgr.
- 10) Bei E. S. Mittler in Pojen ift zu haben: Der Sieg über die Branntweins Peft von Dr. Lorinfer. Broch. 12½ Ggr.
- 11) Bei E. S. Mittler in Posen ift zu haben: Die Generalbaflehre. Preis 26 Sgr. 3 pf.
- 12) Bei E. S. Mittler in Posen ift vorrathig: Die Kunft, reich zu werben, von M. v. Prittwig, Major. gr. 8. geh. 25 Sgr.
- 13) Bei E. S. Mittler in Posen ift zu haben: Allgemeines beutsches Rochbuch bon S. B. Scheibler. Geb. 1 Rthir.

- 14) Bei G. S. Mittler in Pofen ift zu haben: Paul be Rod's humoriftische Romane. Deutsch von g. Elener. 36 Theile à 3 Sgr. 9 Pf.
- 15) Bei E. S. Mittler in Posen ift zu haben: Das Neueste ber Konditoreikunft von Neunhöfer. 1. und 2. Lief. Preis 26 Sgr. 3 Pf.
- 16) Bei E. S. Mittler in Posen ift vorrathig: Die Sprachverhaltniffe ber heuztigen Juden im Interesse der Gegenwart und mit besonderer Rudficht auf Bolteerziehung besprochen von Dr. A. Ree. Preis 22 Sgr. 6 Pf.
- 17) Bei E. S. Mittler in Posen ift zu haben: Ruhn, bas preußische Baurecht. 8. Preis 25 Sgr.
- 18) Bei E. S. Mittler in Posen ift vorrathig: Casp. Kummer's praktische Flotenschule. Preis 17½ Sgr.
- 19) Bei & S. Mittler ift gu haben: Ludwig, der neuefte Univerfal-Gratulant. 8. geh. 127 Ggr.
- 20) Bei E. S. Mittler in Posen ift zu haben: Eintritt einer jungen Dame in bie Belt. 16. geh. 10 Sgr.
- 21) Bei E. S. Mittler in Posen ift zu haben: Kuhn, bas preußische Jagdund Forstrecht. Preis 20 Sgr. — Das preußische Urmenrecht. Preis 15 Ggr.
- 22) Z rozporządzenia nadzwyczajnego walnego zebrania z dnia 18. Stycznia 1845 r. zawiadamiam niniejszem członków towarzystwa rólniczego Gnieźnieńskiego, o których mieszkaniu wywiedzieć się nie moglem, iż zwyczajne walne zebranie odbędzie się w Gnieźnie dnia 1. Marca 1845. r. Głównym przedmiotem obrad ma być reorganizacya towarzystwa i obiór Dyrekcyi; a ważność wymienionych czynności licznego zebrania się członków wymaga.

  Anastazy Radoński, pisarz Towarzystwa.
- 23) Une Demoiselle cherche à se placer comme Gouvernante où Demoiselle de Compagnie; les renseignements donne Mr. de Baczyński, Pusen, Wallischey Nr. 74.

24) Unter Bezugnahme auf unfere Einladung (Pos. 3tg No. 38.) sprechen wir den angelegentlichsten Wunsch aus, daß die Damen sich recht zahlreich bei unserer am 19. b. im Hotel de Saxe stattsindenden 5. Jahresseier betheiligen mochten. Wir wurden darin eine große Genugthnung sinden. Hierbei bemerken wir, daß herr Roggen zu dem projektirten Abendessen (à Couvert 15 Sgr.) bis zum 18. d. M. Bestellungen annimmt.

Direktorium bes Central-Bereins zur Unterbrudung bes Brauntweintrinkens. La Roche.

25) Berlinische Lebens - Berlicherungs - Gesellschaft. Die Berlinische Lebens. Persiderungs-Gesellschaft hat auch im vergangenen Jahre ihren gleiche maßig forischreitenden Geschäftsgang behauptet und muß das Resultat besselben bantbar anerkennen.

thus . Moreon for not the control of the second

Der Bestand bes Jahres 1843 betrug 4920 Personen mit einem Bersicherungs-Kapital von Funf Millionen und 790,800 Thalern. Nach Hinzurchnung
ber im Jahre 1844 eingetretenen 830 Personen mit einem versicherten Kapital von
884,100 Thalern und nach Abrechnung ber im Laufe desselben Berstorbenen und
Ausgeschiedenen ergiebt sich ein schließlicher Zuwachs von 409 Versonen mit ber
versicherten Summe von 534,100 Thalern, so daß sich am Jahresschlusse der Bestand auf 5329 Personen mit Sechs Millionen und 324,900 Thaler versichertem
Kapital berausgestellt hat.

Die Babl ber Todesfalle belief fich auf 94 Perfonen mit 88,600 Thalern und ift unter bem ju erwarten gewesenen Betrage geblieben,

Das Ergebniß bes Jahres 1844 ift daher ale ein durchaus gunftiges gut betrachten und verspricht eine gute Mudbividenbe.

Die in diesem Jahre zur Auszahlung kommende Dividende des Jahres 1840 wird nach abgehaltener General = Versammlung zur allgemeinen Kenntniß gesbracht werden.

Indem ich ein geehrtes Publikum zum ferneren Beitritt ergebenft einlabe, benierke ich, daß Geschäfts=Programme und Antrags. Formulare von ben herren Agenten der Gesellschaft und dem Unterzeichneten (im Geschäfts=Bureau, Span= pauer-Straße No. 29.) bereitwilligst und unentgeltlich verabfolge werden.

Berlin, ben 1. Februar 1845.

Lobed, General-Ugent der Berlinifden Lebene-Berficherunge-Gefellichaft.

Vorstehende Bekanntmachung bringe ich hierburch zur bffentlichen Renntniß, mit bem ergebenen Bemerken, daß Geschäfte programme bei mir unentgeld= lich ausgegeben werden. Posen, ben 15. Februar 1845.

Sac. Erager, Saupt. Ugent ber Berlinischen Lebens : Berficherungs : Gefellichaft.

26) Schaafvieh, Werkauf. Auf dem zur Fr. M. Standesherrschaft Frenhan gehörigen Borwerke Ruschwitz, Militsch-Trachenbergschen Kreises, 1 Meile von Krotoschin, stehen auch dieses Jahr wiederum Sprungstähre edler Abkunft bis zum 20. Marz c. zum Verkauf. Die Preise sind niedrig aber fest gestellt. Auch sind ebendaselbst 150 Stuck zur Zucht taugliche Muttern verkäuslich, die jedoch erst nach der Schur abgenommen werden können. Die Heerbe ist frei von aller erbli, den Krankheit. Schloß Frenhan, den 15. Februar 1845.

Graf von Warteneleben.

27) Dem hier allgemein verbreiteten boshaften Gerüchte: "ich sei nach Amerika bereits ausgewandert, oder hatte die Absicht auszuwandern", widerspreche ich hierzwit, um folch lugenhaftem Gerebe ein Ende zu machen, aufs Bestimmteste. Bus gleich empfehle ich mich zur Anfertigung von Rleidungsstücken nach den neuesten Franzdsischen und Englischen Façons zu den billigsten Preisen einem hochgeehrten Publikum angelegentlichst.

Schneibermeifter für herren, Breslauerstraße Do. 40.

- 28) Bu Brodnica, Rreis Schrimm, fteben, nach ber Schur in Empfang gu nehmen, 200 Stud zweijahrige Mutterschaafe zum Verkauf. I. Chostowski.
- 29) St. Martinftrage Dr. 78., ber Rirche gegenüber ift ju Offern eine Wohnung, mit, auch ohne Stallung ju vermiethen,
- 30) Brifche Auftern empfingen heute Gebr. Anberich.

Cobes General Algen; ber Berlingigen Beleichen Schermastell enlliche

31) Beste hochrothe Messinaer Apfelsinen, Stud 2 Sgr., und frischen Wizyna à 7½ Sgr. pro Pfund, empfiehlt J. Ephraim, Bafferftr. No. 2.